# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, den 28. Juni 1826.

# Angekommene Fremde vom 22. Juni 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Roszucki aus Gluchowo, Hr. Gutsbesitzer v. Topinsti aus Kleczewo, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr v. Krohn, Hauptmann a. D., aus Gruppe, Hr. Calculator Hartlipp aus Schmiegel, Hr. Gutsbesitzer v. Starzunsti aus Sake, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Kaufmann Knape aus Samter, I. in Nro. 210 Wilhelmösiraße; Hr. Probst Oltrich aus Angzywol, I. in Nro. 154 Buttelsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dobrzycki aus Cerekwiec, I. in Nro. 187 Wasserstraße: Den 23ten Juni.

Herr Kaufmann Meißner aus Berlin, I. in Mro. 240 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Brachmann aus Fferlohn, Hr. Major Graf Schildow aus Schweben, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Niese aus Derlin, I. in Mr. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger Graf Sforzewöst aus Czerniejewo, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesiger v. Bogucki aus Zafrzewo, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesiger v. Ezarnecki aus Bloeziszewo, I. in Mro. 165 Wilhelmsssstraße; Hr. Gutsbesiger von Bojanowsti aus Ostrowiczno, I. in Meo. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger von Bojanowsti aus Ostrowiczno, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger v. Zafrzewsti aus Verzesnica, I. in Mro. 429 Gerberstraße; Hr. Major v. Kamecki aus Dolzig, I. in Mro. 165 Wilhelmssskaße; Hr. Wajor v. Kamecki aus Powączki, I. in Mro. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesiger v. Laszczynski aus Powączki, I. in Mro. 175 Wasserstraße; Hr. Eanbrath v. Eilwisowski aus Mogilno, I. in Mro. 188 Wasserstraße. Den 24ten und 25ten Juni.

Herr Gutebesitzer Casimir v. Gliffeynnöft aus Polen, I. in Mro. 107 St. Abalbert; Hr. Graf Nepom. v. Kwilecki aus Robylnik, I. in Mro. 54 Markt; Frau Gutebesitzerin v. Swięcicka aus Rokoson, Hr. Gutebesitzer Bincent von Wilkonöki aus Zernik, I. in Mro. 400 Gerberstraße; Hr. Gutebesitzer v. Roznowseki aus Anugowo, I. in Mro. 287 Bergstraße; Hr. Gutebesitzer v. Wiele di aus Marodlamice, I. in Dro. 110 Breiteftrage; Sr. Gutebefiger Deter v. Rufinometi aus Robninif, I. in Dro. 279 Bergftrage; Sr. Gutsbefitzer v. Krajemeti aus Orbgin. I. in Mro. 33 Martt; Sr. Gutebefiger Unton v. Kuroweff aus Piotrfos mis, I. in Mro. 235 Breslauerftrage; Gr. Gutebefiger Johann v. Bronift ans Diocana, I. in Mro. 15 Dom; Gr. Joseph Echorft aus Drzagomo, I. in Mro. TTO Balifchei; Gr. Gutebefiger v. Bafrzeweft aus Brzefinica, Sr. Gutebefiger b. Sierafoweli and Dtufg, I. in Dro. 251 Bredlauerftrafe; br. Major v. Korfat aus Mpcapmol, I. in Dro. 179 Bafferftrage; Br. Capitain v. Rafowefi aus Konowo, I. in Dro. 13 Fifcherei; Br. Gutebefiger v. Szeganiecki aus Selmino, br. Major v. Engeftrom aus Jantowice, I. in Mro. 243 Brestauerftrage; br. Dberamtmann Pafchte aus Storchneft, Sr. Galg = Infpector Cefar aus Fraufiabt, 1. in Dro. 99 Wilbe; Br. Graf b. Plater aus Wolmis, I. in Dro. 165 Wilhelmos ftraffe; Sr. Gutebefiger v. Kraficki aus Malczewo, fr. Gutebefiger v. Dgierganomeft aus Modligewefo, Sr. Gutebefiger v. Gajewefi aus Wolftein, Sr. Gutes befiter b. Sarnowefi aus Borgejemo, I. in Dro. 116 Breiteffrafie: Br. Affeffor bon Balfowefi aus Birnbaum, Sr. Dberamtmann Rering aus Gogbowo, Sere Bachter Mering aus Gotolnifi, Sr. Gutebefiger v. Gorgonefi aus Rarmin, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Br. Gutebefiger Anguffin v. Gorgynstt aus Mociagfomo, I. in Mro. 107 Breiteftrage; Sr. Pachter v. Pongoweff aus Parfowo, herr Dachter Ranty v. Zaboroweff aus Topoli, Sr. Frang v. Zaboroweff aus Diemas runn, Sr. Juftin v. Zaborowefi aus Badufjewo, Sr. Boguslaw v. Arzyganowefi aus Wlofien, I. in Dro. 392 Gerberftrage; Br. Gutebefiger v. Bialablodi aus Rrzefalit, I. in Dro. 397 Gerberftrage; fr. Gutebefiger von Jaraczemeff ans Saraczeme, Br. Gutebefiger b. Manierefi aus Dobry = Panice, I. in Dro. 30 Balifchei; Br. Commiffarine Lomafzewsti aus Biegbrowo, I. in Dro. 314 Pronferfrage; Br. Gutsbefiger Jojeph Biecznnsti aus Gronglemo, I. in Dro. 57 Markt; Sr. Gutobefiger v. Koezorowefi aus Sapplewo, I. in Mro. 470 Dominis Fanerftrafe: fr. Gutebefiger Ludwig Szczaniedi aus Bogufzem, I. in Dro. 55 Darft: fr. Gutobefiger Licht aus Neu-Beblig, I. in Dro. 63 Martt; fr. Gutde befiger Joseph v. Bialfowefi aus Vierfno, I. in Dro. 8 Martt; Br. Gutebefiger Michael Dradinnöfi aus Strogfom, I. in Mro. 154 Buttelftrage.

are more to realisables of the results for the best to the area are the second with

Befanntmadung.

Den 4. Juli c. Nachmittage um 3 Uhr wird durch ben Landgerichte-Refez rendarins v. Studnig verschiedenes Silbergeschirr, bestehend aus Eslöffel, Gabel, Messer, Suppentossel, in Leuchtern, goldenen Ketten, Ringe, Perlen, Spigen und verschiedenen kostbaren achen in unserem Gerichts-Schlosse meistbietend verkauft werden.

Rauflustige werben biergu vorgelaben. Pofen ben 17. Juni 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dnia 4. Lipca r. b. o godzinie 3. popołudniu przez Ur. Studnitz Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego rozmaite śrebra, składaiące się: z łyżek, noży i widelców, lichtarzy, złotych łańcuchów, pierścionków, pereł, koronków, oraz rozmaitych rzeczy kosztownych, w lokalu sądowym naywięcey daiącemu przedane będą; ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 17. Czerwca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Das zum Peter von Sokolnickischen Machlasse gehörige, im Schrodaer Kreise belegene abeliche Gut Strzeszki, soll auf ben Antrag eines Glänbigers subhassirt werben. Es ist im Jahre 1824 gericht= lich auf 11,287 Athlr. 23 sgr. geschätzt worben. Zum Verkauf besselben haben wir die Bietungs=Termine auf

ben 7. Marg,

ben 7. Juni, und

ben 7. September 1826., wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Gezichts-Schlosse anderaumt, zu welchen wir Kaussusige und Fähige mit dem Bemerken einladen, daß der Victende eine Caution von 1000 Athle. entweder baar oder in Pfandbriesen zu erlegen hat und daß der Zuschlag, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme erfordern,

Patent Subhastacyiny.

Wieś Strzeszki w Powiecie Szredzkim polożona do pozostałości Ur. Piotra Sokolnickiego należąca, na wniosek iednego z wierzycieli subhastowaną bydź ma. W roku 1824. sądownie na 11287 Tal. 23 śgr. oszacowaną została. Do przedaży teyże wyznaczyliśmy terminalicytacyjne na

dzień 7. Marca,

dzień 7. Czerwca i na dzień 7. Września 1826.

z których ostatni iest zawity, zawsze przed południem o godzinie gtey przed Sędzią Elsner w naszym zamku Sądowym, na który ochotę kupna maiących i zdolność posiadaiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący kaucyą 1000 Tal. albo w gotowiznie, lub w listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na

erfolgen soll. Zugleich werden alle unsbefannte Realprätendenten, namentlich der dem Aufenthalt nach unbefannte Joseph von Laszczonski, vorgeladen, ihre Gerechtsame in diesen Terminen wahrzusnehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zusschläg ertheilt, sondern auch nach gezeichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Köschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forzberungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Posen den 7. November 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

przeszkodzie nie będą. Zarazem niewiadomych Wierzycieli realnych a szczególnie z mieysca mieszkania niewiadomego Józefa Lasczyńskiego aby praw swych w terminach dopilnowali, zapozywamy, gdyż w razie niestawienia się, naywięceydaiącemu nietylko przyderzoną zostanie, lecz po złożeniu licytum wymazanie zaintabulowanych, iako też wypadłych summ, i wprawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania dokumentów w tym celu nastąpi.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Poznań d. 7. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borladung.

Auf den Antrag des Juftig = Commif= farii Maciejowsfi, als gerichtlich be= ftellten Curatore bes abwesenden Peter p. 3bijewefi, Gohn bes Abam v. 3bi= jewski, welcher am aten August 1811 als Freiwilliger in bas 5te Bergoglich Warschauer Infanterie = Regiment einge= treten, ben 7ten Juni 1812 in bas Lagareth abgegeben worden und feit biefer Zeit nichts von fich hat horen laffen, wird offentlich bergeftalt hiermit vorgela= ben, baf er ober bie etwa von ihm gu= rudgelaffenen unbefannten Erben fich binnen 9 Monaten und gwar langftens in termino praejudiciali ben 16ten December c. Bormittage um 9 Uhr.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Maciejowskiego, sadownie ustanowionego Kuratora nieprzytomnego Piotra Zbiiewskiego, syna Adama Zbiiewskiego, który w dniu 2. Sierpnia 1811 r. iako ochotnik do 5tego regimentu infanterii Xiestwa Warszawskiego wszedł i 7. Czerwca 1812 do lazaretu oddanym został, i od tego czasu o sobie żadnéy niedal wiadomości, zapozywa się publicznie niuieyszem w ten sposób, aby on sam, lub po nim pozostali niewiado. mi sukcessorowie, w przeciągu 9. miesięcy i wprawdzie naydaley w terminie zawitym dnia 16. Grudnia vor dem Landgerichts = Math Schwurz in unserem Gerichts = Schlosse entweder perstönlich oder ichriftlich oder durch einen mit gerichtlichen Zeugnissen von seinem Leben und Ausenthalte versehenen Bevollsmächtigten melden, im Fall ihres Ausebleibens aber zu gewärtigen, daß auf den Antrag des Extrahenten auf seine Todeserklärung, und was dem anhängig, nach den Gesehen erkannt und seine Erbschaft seinen nächsten sich legitimirens den Erben zugesprochen werden wird.

Posen den 16. Januar 1826. Königl, Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation.

Die Elisabeth Wagner geborne Homann zu Posen, hat wider ihren seit bem Jahre 1809 entfernten Ehemann, ben Goldschmidt Johann Wagner, welcher seit dieser Zeit von seinem Aufenthalt keine Nachricht gegeben, eine Ehescheidungsklage auf den Grund böslicher Berlasung angestrengt.

Jur Instruction derselben haben wir vor unserem Deputirten Landgerichts-Referendarius v. Studniss einen Termin auf den 16. September e. Bormittags um 10 Uhr anberaumt, wozu Bellagter, der Goldschmidt Johann Wagner, unter der Berwarnung vorgeladen wird, daß bei seinem Ausbleiben die Ehe getrennt und er für den allein schuldigen Theil erklärt werden wird

Pofen ben 2. Juni 1826. Konigl. Preuf. Landgericht. r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Schwürz w naszym Zamku sądowym osobiście lub piśmiennie, albo też przez opatrzonego sądowemi świadectwy o iego życiu Pełnomocnika meldował, gdyż w razie niestawienia się iego spodziewać się ma, iż na wniosek Extrahenta śmierć iego, i co z prawa wypadnie, wyrokiem zadeklarowane i pozostałość iego naybliższym iego wylegitymowanym sukcessorom przysądzoną będzie.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Elżbieta z Homanów Wagnerowa z Poznania, podała na przeciw swemu od roku 1809 oddalonemu się mężowi złotnikowi Janowi Wagnerowi, który od tego czasu o swym pobycie żadney wiadomości niedał, na fundamencie złośliwego opusczenia, skargę rozwodową,

Do instrukcyi teyże wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym v. Studnitz Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, na który się pozwany złotnik Jan Wagner z tem ostrzeżeniem zapozywa, iż w razie niestawienia się, małżeństwo rozłączonem, i on za stronę winną uznanym zostanie.

Poznań d. 2. Czerwca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftation8=Patent.

Die zur Jacob v. Kestyckischen Konstursmasse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen und gerichtlich auf 59,396 Athlie. 22 fgr. 6 pf. abgeschätzten Güter Krosno und Sowiniec nebst Zubehör soll auf ben Antrag bes Konkursskurators öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Bictungstermine auf

ben 30. August c., ben 2. December c. und ben 6. Marg 1827,

wovon der letzte peremtorisch ist, sedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Lands gerichts-Assessin angeseicht, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen, und daß die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur sederzeit einz gesehen werden können.

Posen ben 27. April 1826. Koniglich Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Zum öffentlichen nothwendigen Bers kaufe bes in der Stadt Schwerin unter der Mro. 299 in der Meseriger Borstadt gelegenen, den Burger Michael und Beate Louise Kühlschen Sheleuten geshörigen Wohnhauses nebst Diehstall und Hofraum, ift ein anderweiter Bietungsstermin auf den 22. Juli d. J. hier

Patent Subhastacyiny.

Dobra Krosno i Sowiniec z przyległościami do massy konkursowey Ur. Jakóba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremkim położone, i na 59396 Tal. 22 śgr. 6 fen. oszacowane, na wniosek kuratora konkursu publicznie nayięcey daiącemu przedane będą, i termina licytacyjne na

dzień 30. Sierpnia r. b., dzień 2. Grudnia r. b., i dzień 6. Marca 1827.,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSądZiemiański.

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży drogą konieczney subhastacyi, domostwa w mieście Skwierzynie na przedmieściu Międzyrzeckim pod No. 299 położonego, obywatelowi Michałowi Kuehl i żonie iego Beacie należącego, wraz z chlewem dla bydła i podworzem, wyznaczony iest inny termin na dzień 22. Lipca r. b. tu w Mięangeset, ju welchem wir Raufer eine laben.

Meferig ben 8. Mai 1826. Koniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Es sollen die Guter Obra und Krutla, Jodyn und Nieborze im Bomster Kreise in dem anderweit in unserem Sessions-Zimmer am 6 ten Juli d. J. vor dem Herrn Landgerichtsrath Helmuth ansteshenden Termine an den Meistolietenden deffentlich und zwar auf drei Jahre von Johanni d. J. ab, bis dahin 1829, verspachtet werden, wozu wir Pachtlustige einladen.

Wer bieten will, muß 900 Athle. Caution stellen. Die Pachtbebingungen können in unserer Registratur taglich eingesehen werben.

Meferit ben 19. Juni 1826. Konigl. Preuß. Land gericht.

w radahala Hadahahar w

Berpachtung.

Das im Wongrowieher Kreise belegene, bem Kammerherrn Peter von Radzimins bfi und zu dem Gute Lubowice gehörige Vorwerk Janowo, soll auf den Antrag eines Gläubigers auf drei Jahre, nems lich von Johanni 1826 bis dahin 1829 an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu steht ein Termin auf ben 7. Juli c. Morgens um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichterath v. Chelmick hiersfelbst an, zu welchem Pachtlustige vorzgeladen werden.

dzyrzeczu, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywamy. Międzyrzecz d. 8. Maia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wsie Obra i Krutla, Zodyń i Nieborze w Powiecie Babimostkim leżące, będą w terminie na nowo, na dzień 6. Lipca r. b. przed Sędzią Helmuth wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu, na trzy po sobie idące lata, od S. Jana r. b. aż do S. Jana 1829. w izbie naszey sądowey wydzierzawione. Ochotę dzierzawienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Chcący licytować, musi goo Talarów kaucyi złożyć. Warunki dzierzawne w Registraturze przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Czerwca 1826 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Folwark Janowo w Powiecie Wągrowieckim położony, W. Piotra Radzimińskiego własny, do wsi Luhowca należący, ma bydz na domaganie się Wierzyciela na trzy lata od S. Jana 1826 aż do tegoż czasu 1829, drogą licytacyi naywięcey daiącemu, w dzierzawę wypuszczony.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 7. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w sali Sądu tuteyszego, przed W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim, na który chęć Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 12. Juni 1826.

wind midteen little and the

Konigl. Preuß. Landgericht.

Berpachtung.

Die im Wongrowiecer Kreise belegene Herrschaft Janowiec, zu welcher die Stadt gleichen Namens, das Vorwerf Robertowo und die Hauländerei Poblugowo gehören, nebst Jinsen und Schaarwerksdiensten, ingleichen der Propination und den Mühlen = Einkünsten, soll auf drei hinter einander folgende Jahre, von Johannis d. J. ab, die dahin 1829, im Wege der Licitation verpachtet werden.

Es wird bemgemäß ein Termin auf ben 12. Juli c. vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Biedermann Bormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts-Rocale anberaumt, zu welchem Pachtlussige hierdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnesen ben 19. Juni 1826.

Ronigl, Preußisch, Landgericht.

with the ball of the position of

design fley they is nay we give the presence.

To the kert can we anarony lest tor

min na desempt Ligico a b,

siena a gadelnie 16. w cell Sedu to

tuyse you seem W. Chelon him Box

by Stemphalainim na Province

maiących dzierzawienia zapozywamy.

Warunki wypuszczenia, w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 12. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Zadzierzawienie.

Maiątność Janowiecka w Powiecie Wągrowieckim sytuowana, do którey miasta tegoż nazwiska, folwark Robertowo i olędry Posługowo zwane, należą, wraz z czynszami i zacięgiem, tudzież propinacyą i dochodami z młyna, ma bydź na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu drogą licytacyi w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Sędzią Biedermann w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy. Warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 19. Gzerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

17 # 1 # 19th support to their spring.

the resultant and the form of the

Andre Learnegeldstories of Chelenial Hiero

# Erfie Beilage zu Mro. 51. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmadung.

Da der bisberige Pachter des im Mogilnoer Kreise belegenen Guts Kasblowo, die von ihm erforderte Caution bis jest nicht bestellt hat, so haben wir zur öffentlichen Verpachtung dieses Guts nebst dem Vorwerke Karolewo auf Gessahr und Kosten des gedachten Pachters einen Termin auf den 19ten Juli c. Vormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Jentsch hierselbst andes raunt. Zu diesem laden wir Pachtussige und Cautionsfähige mit dem Besmerken vor, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnefen ben 10. April 1826.

Abnigt. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die im Wongrowitzer Kreise belegenen Suter Sarbia und Podlecie Wysokie, gerichtlich auf 53,520 Thir, 13 far. abgeschätzt, werden auf den Antrag eines Realgläubigers zub hasta gestellt.

Es find Die Biefungetermine bagu auf

- a) ben 24. Juli C.
- b) ben 25. Oftober c.
- o) den 16. Februar 1827. g vor bem Landgerichts-Rath Schneider ans beraumt.

#### Obwieszczenie.

Gdy dotychczasowy dzierzawca wsi Radłowa w Powiecie Mogilinskim położoney zażądaney od siebie kaucyi dotad nie wystawił, przeto wyznaczyliśmy termin do publicznego zadzierzawienia wspomnioney wsi wraz z folwarkiem Karolewa na koszt i risico dzierzawcy wspomnionego na dzień 19. Lipca r.b. zrana lo godzinie gtey przed Sędzia Ziemiańskim W. Jentsch w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i stawienia kaucyi mogących, z ta uwagą zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzany bydź mogą.

Gniezno d. 10. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Sarbia i Podlesje wysokie w Powjecie Wagrowieckim pełożone, sądownie na 53,520 Tal. 15 sgr. oszacowane, podaią się na wniosek realnego wierzyciela na publiczną sprzedaż.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 24. Lipca r. b., na dzień 25. Października r. b., na dzień 16. Lutego 1827., przed Sędzią Ziemiańskim Wnym

in diefen Terminen, von welchen ber lets= te peremtorisch ift, ihre Gebote abzuge= ben. Der Meiftbietenbe bat, in fo fern feine gesetliche Sinderniffe eintreten, ben Zuschlag zu gewärtigen

Die Tare und Raufbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen

werben.

Gnefen ben 20. Marg 1826. Ronigl. Prengisches Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mongrowiecschen Rreife belegene, aus ber Stadt Lopienno, bem Dorf und Vorwerf Lopienska Wies, bem Dorf Vorwerk Wilamowo und bem Dorf und Borwerk Dobiejewo bestehende, dem ehemaligen Landrath Augustin v. Zakrzewöft geborige Berrichaft Lopienno, welche gerichtlich auf 90,917 Athlr. 2 fgr. 2 pf. abgeschäft worden, und nach Abrech= nung ber ftabtischen und bauerlichen Landereien, einen Flachen = Inhalt von 5250 Morgen Magdeburgisch enthalt, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schul= ben halber offentlich an ben Deiftbietenben verkauft werben.

Wir haben hierzu Die Bietungs = Ter=

mine auf

den gien Angust c., den Sten November c. und den peremforischen Termin auf

den gten Februar 1827. Morgens um g Uhr vor dem Depufirten

Befitfähige Raufer werben eingelaben, Schneider. Zdolnych do posiadania nabywców zapozywa się, na te termina, z których ostatni iest zawity, aby swe plus licitum podali, naywyżey podający spodziewać się ma przyderzenia, ieżeliby żadne prawnę przeszkody nie zachodziły.

Taxa i warunkî sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bybź

moga.

Gniezno d. 20. Marca 1826. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacying.

Maietność Łopieńska pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, składaiąca się z miasta Łopienna, wsi i folwarku Łopieńskiey wsi, wsi i folwarku Dobiejewa, Ur. Augustyna Zakrzewskiego byłego Radzcy Ziemskiego własna która sądownie na 90917 tal. 2 sgr. 2 fen. oszacowaną została, a po potraceniu mieyskich i chłopskich rol 5250 morgów magdeburgskich powierzchniey obiętości zawierająca, na domaganie się wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedana bydž ma.

Tym końcem wyznaczone są termina do licytacyi

na dzień 9. Sierpnia, na dzień 8. Listopada, a ostateczny termin

na dzień 9. Lutego 1827, zrana o godzinie q. przed DelegowaHerrn Landgerichtsrath Biedermann hierfelbst angesetzt, und laden Besitz und Zahlungsfähige zu demselben mit dem Bemerken vor, daß die Taxe und die Raufsbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnesen ben 5. April 1826.

nym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w sali Sądu tuteyszego; na które do posiadania i zapłacenia zdatnych z tém nadmieniemiem zapozymy, iż taxa iako i warunki kupna mogą bydz w Registraturze naszey przeyrzane.

Gniezno d. 5. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogitnoer Kreise belegene, ben Anton von Zlotnickschen Erben gehörende Gut Dobieszewice nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 36388 Kthlr. 18 sgr.  $4\frac{3}{4}$  pf. gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Realgländigers öffent-lich an den Meistbietenden verkauft werden. Es sind hierzu drei Bietungs-Termine, nemlich auf

ben 14. Juni c., ben 13. September c., und der peremforische Termin auf

ben 15. December c., vor dem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Viedermann Morgens um 9 Uhr' in dem hiefigen Gerichts = Locale ande= raumt.

Besigfahigen Kauflustigen werben biese Termine bekannt gemacht. Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbestannten Realglanbiger, als:

a) die Unna vermittwete von Mafarefa

Patent Subhastacyiny.

Wieś Dobieszewice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położona, sukcessorów miegdy Antoniego Złotnickiego własna wraz z przynależytościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 36,388 Tal. 18 śgr.  $4\frac{3}{4}$  fen. iest oszacowaną, na domaganie się realmego wierzyciela w trakcie publiczney licytacyi naywiącey daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina, to iest na

dzień 14. Czerwca r. b., dzień 13. Wcześnia r. b., a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiań. W. Biederman w Sali posiedzeń Sądu paszego, które to termina chęć maiącym i do posiadania zdatnym nabywcom podaią się do wiadomości.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to: b) bie Untonina verebelichte b. Bolota geborne v. Blotnicka,

c) bie Geschwifter Bonaventura, Ja= cob, Catharina und Salomea bon Boructi,

d) bie Chegattin bes Thabens von Trzcinsfi primo voto v. Boructa, bierburch offentlich vorgeladen, ihre Rechte in ben anftehenden Licitations= Terminen wahrzunehmen, unter ber Berwarnung, baf im Fall bes Uneblei: bens bem Meifibietenben nicht mir ber Buichlag ertheilt, fondern anch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Losdung der sammtlichen eingetra= genen, wie auch ber leer ausgehenden Korberungen, und zwar ber lehtern, ohner wymazanie wszystkich zaintabulowadaß es zu diesem Zweck ber Production ber Instrumente bedarf, erfolgen wird.

Die Raufbedingungen, fo wie bie Tare konnen nicht allein in unserer Re= giffratur, fondern auch in benen bes Konigl. Landgerichts zu Pofen und bes

Kriebensgerichts Erzemeigno eingesehen werben.

Gnefen ben 26. Januar 1826.

Chictal = Citation.

Auf der im Posenschen Regierungs-Begirfe und im Frauftabtichen Kreife be= legenen, der Frau Johanna Katharina vermählten Herzogin von Acarenza von Dignatelli gebornen Pringeffin bon Eur= land, geborigen herrschaft Rabomicko

- a) Anna z Złotnickich owdowiała Makarska,
- b) Antonina z Złotnickich Wolska,
- c) Bonawentura, Jakob, Katarzyna i Salomea rodzeństwol Boruccy,

d) Ur. Tadeusza Trzcinskiego malżonka pierwszego ślubu Borucka.

iżby w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nietylko że naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonym zostanie, ale nadto, po urzedowym złożeniu summy kupnéy nych, iako też spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, nastąpi.

Warunki nabycia iako taxa mogą bydź nietylko w naszéy Registraturze, ale nawet w Registraturach Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu i Sądu Pokoju w Trzemesznie przeyrzanc.

Gniezno d. 26. Stycznia 1826. Abniglich = Preng. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na maietności Radomickiew w obwodzie Poznańskim w Powiecie Wschowskim polożoney JO. Joannie Katarzynie zaślubioney Xięciu Acarenca Pignatelli Urodzoney Xieżniczce Kurlandyi należącey, w Rubr.

Richt Rubr. III. No. 4. im Sypothefen: III. Nro. 4. ksiegi hypoteczney dla

cedirt und bemfelben eine Musfertigung der biesfalligen Pargial = Ceffions = Urfun= be vom 2. Marg 1812, nebst beigefügter wystawionego dokumentu cessvinebeglaubter Abschrift bes gedachten Ron=

trafts behandigt.

Auf ben Antrag beste. v. Bialobtocki zu wspomnionego kontraktu wyreczył. Rrzeslice, welchem biefes Driginal-Dofument angeblich verloren gegangen, wer= ben alle biejenigen, welche an daffelbe ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe Inhaber Unfpruche ju haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem, auf den 4. Dovember c. fruh um 10 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichte - Rath Cachfe, in unferm Enstruktionegimmer anberaumten Termin personlich ober burch gesetzliche Bevoll= machtigte zu erscheinen, und ihre Un= fpruche geltend zu machen, widrigenfalls diefelben damit prafludirt und die Umor= tisation bes in Rebe ftebenden Pargials Ceffions-Inftrumente nebft in beglaubter Abidrift annektirten Kontrakts ausgeiprochen werden wird, battlistelige is

Frauffaht ben 4. April 1826. Keel Brush Son Sternas

Ronigl. Preuß. Landgericht.

buche für den verftorbenen General Cafi= zmarlego Jenerata woysk polskich mir p. Turno ex Contractu bom 14. JW. Kazimierza Turno na fundamen-Mark 1806, fonfirmirt ben 21. April cie kontraktu z dnia 14. Marca 1806 ei. a., ein Rapital von 100,000 Rthlr. potwierdzonego dnia 21. Kwietnia an rudffandigen Raufgelbern eingetragen. tegoż roku kapitał 100,000 Tal, za-Non diesem Rapital hat berfelbe uns legley summy szacunkowey zapisany,

ter andern auch an ben Ifidor v. Bia- Z summy tey wierzyciel pomienioloblocki eine Summe von 7000 Athlir. ny pomiędzy innemi też Jzydorowi Białobłockiemu 7,000 Tal. odcedował i temuż expedycyą na tę część go z dnia 2. Marca 1842 roku wraz z przyłączoną kopią wierzytelną

> Na wniosek pomienionego Bialobłockiego w Krześlicach zamieszkałego, któremu oryginał tegoż dokumentu według podania zaginął, zapozywamy wszystkich iako własciciele cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze tu w mowie bedecego dokumentu pretensye mieć mniemaiacych, ażeby się w terminie na dzień 4. Listopadar, b. zrana o godzi. nie totéy przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzia Ziem. w naszey Izbie Instrukcyjnéy wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, pretensye swoie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będą i amortyzacya wyżey allegowanego instrumentu wraz z kopią wierzytelną przyłączonego kontraktu zawyrokowaną będzie.

Wschowa d. 24, Kwiethia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ardbner Rreife bei Staradowo belegene, skiey w Powiecie Krobskim polożosur Frang v. Garczonofischen Konfure= ny, a do massy konkursowey nie-Maffe gehorige Borwert Janowo, wel- gdy Franciska Garczynskiego należaches nach ber gerichtlichen Taze auf cy, który podług taxy sągowey na 2721 Thir. 17 fgr. 11 pf. gewurdigt 2721 Tal. 17 sgr. 11 fen. oceniony worden iff, foll auf den Antrag des Kon= zostal, na żądanie kuratora massy w furd = Kurafore im Wege ber nothwendi= drodze konieczney subhastacyi publigen Subhaffation offentlich an ben Meifte cznie naywięcey daigcemu sprzedany biefenden verfauft werden, und bie Bie= bydz ma, ktorym koncem termina litungstermine find auf cytacyine na

ben i. Julius, ben 6. September, dzień 6go Września,

bor bem herrn Landgerichte Rath Sachfe zrana o godzinie 9. przed Konsylia-Morgens um 9 Uhr allhier angesett, rzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Sachse Befitfähigen Raufern werden biefe Ter= w mieyscu wyznaczone zostały. mine mit der Nachricht bekannt gemacht, Zdolność kupienia posiadających baff in bem letten Termin bas Grund= uwiadomiamy o terminach tych znadfruck bem Meiftbietenben zugeschlagen mienieniem, is w terminie ostatnim werben foll, insofern nicht gesetzliche Sin= nieruchomose ta naywiecey daiacemu berniffe eine Ausnahme gulaffen. przybitą zostanie, ieżeli prawne te-

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen go nie beda wymegae powody. por bem lebten Termine einem Jeden frei, W przeciągu 4. tygodni przed ound die etwa bei Aufnahme der Tare por= statnim terminem zostawia się zreszgefallenen Mångel anzuzeigen, auch die ta kaddemy wolność doniesienia nam Tare felbst in unserer Registratur einzu= o niedoktadnościach, iakieby przy fehen.

Fransfadt den 20. April 1826. Eris manual tell all provoselle vol

Ronigl. Preuf. Landgericht.

da plant entire de la la Patent Subhastacyiny.

Subhaffationd = Patent. Folwark Janowo pod jurysdykcya Das unter unferer Gerichtsbarfeit im nasza przy maigtności Szkaradow-

dzień Igo Lipca, und der peremtorische auf termin zas peremtoryczny na den 11. November c. dzień 11 Listopada r. b.,

sporządzeniu taxy zayść były mogły, taxa zaś sama każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć možna.

Wschowa d. 20. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Unna geborne Habisch verehelichte Gerczynska zu Rosko hat auf Absonderung bes mit ihrem Chemann, dem Freischulzen Viktor Florian Gerczynski zu Rosko, bisher gemeinschaftlich besessenen Vermögens angetragen, und es ist auf den Grund des zwischen den Gerczynskischen Eheleuten unterm 29. v. M. gerrichtlich geschlossenen Vertrages die Güstergemeinschaft zwischen denselben aufgehoben.

Schneidemuhl ben 8. Mai 1826.

enbhaftations=Patent,

no the next is marginal and the s

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise in der Stadt Jarocin unter Nrv. 100 belegene, dem Bürger Thomas Mizerzynöft zugehörige Grundssität, welches nach der gerichtlichen Tare auf 172 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungs = Termin ist auf den 24 ten August c. vor dem Herrn Landgerichtsskerendarius Mechow Morgens um 9 Uhr allhier angeseicht.

Besitzsähigen Käufern wird biefer Ternin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bemfelben das Grundstück bem Meifibietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so-

## OBWIESZCZENIE.

Podaie się ninieyszym do wiadomości publiczney, iż Anna Gerczynska z domu Habisch w Rosku o rozłączenie maiątku z mężem swym
Wiktorem Floryanem Gerczyskim
szołtysem okupnym w Rosku dotychczas wspólnie posiadanego wniosła,
i iż na mocy układu sądowego między Gerczynskiemi małżonkami pod
dniem 29. miesiąca zeszłego zawartego, istnąca dotychczas wspólność
maiątku pomiędzy niemi, zniesioną
została.

w Pile dnia 8. Maja 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą w mieście Jarocinie Powiecie Pleszewskim pod No. 100 położona i Tomaszowi Mizerzyńskiemu należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 172 śgr. 20 jest ocenioną, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Mechow w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania fern nicht gesetzliche Grunde bice noth= wendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfeter Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 11. Mai 1826.

(sleoners or ensured or toin

Ronigt. Preug. Landgericht.

wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 11. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- Subhaftations-Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Oftrzeszowschen Kreife in ber Stadt Rems pen sub No. 10. belegene, gur Galo= mon Schaperschen Konfuremaffe gehört= ge maffive Saus nebst Sintergebauden und allem Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3,724 Mthlr. 22 far. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schuldenhalber bffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werden, und wir haben biergu bor bem Friedensgericht in Kempen noch einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 31. Juli 1826. Morgens um 9 Uhr angefett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit der Rachricht bekannt gemacht, bag innerhalb 4 Wochen bor bem Termin einem Jeben frei fteht, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingefehen werben. Wieden ist anger

Rrotofdin ben 27. April 1826.

Kbuigl, Preußisches Landgericht.

ME BLOCK WAS STOV VILLAGO BE

ar a later with the first of state and b

Patent Subhastacyiny.

Domostwo murowane pod jurysdykcya naszą w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszewskim pod Nrem 10. położone, do massy konkursowéy Salomona Schayera należące, wraz z zabudowaniem, stayniami i wszelkiemi przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 3724 Tal. 22 sgr. 6 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 31. Lipcar. b. zrana o godzinie 9. przed Królewskim Sądem Pokoiu w Kempnie wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, znadmieniem, iż w przeciągu 4. tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn d. 27. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

except positer assaultet weeren feit; in

Bekanntmachung.

are the see recognition of the

west interess a ponous and then

Die bei tem Dorfe Wierzebaum, Birnbaumer Kreises belegene, bem Mutzter Carl Friedrich Reinife gehörige oberschlächtige Wassermühle nehft Land und Wiesen, welche auf 600 Athle. gerichtzlich gewürdigt, soll im Wege der nothzwendigen Subhastation an den Meistbieztenden verkauft werden. Der Bietungstermin steht hier am 21 fen Juli c. an, zu welchem Kauflustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Tare kann in unferer Regiffratur

täglich eingesehen werden.

Meferit den 3. April 1826.

y high table of the length of the land

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

THE REPORT OF THE PERSON OF TH

Młyn nadsięwodny, pod Wierzbnem w Powiecie Międzychodzkim leżący, młynarzowi Karolowi Frederykowi Reinike należący i wraz z rolą i łąkami na talarów 600 sądownie oceniony, drogą konieczney subhastacyi przedanym bydź ma.

Termin licytacyiny przypada na dzień 21. Lipca r. b. odbędzie się tu w Międzyrzeczu, Ochotę kupienia go maiących wzywamy nań ni-

nieyszem.

Taxe codziennie w Registraturze

naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 3. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise unter Nro. 310 belegene, der Franz Ignah v. Lochockisschen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörige Rittergut Wierzchucin nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 31,770 Athlr. 27 sar. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der

Patent Subhastacyiny,

Dobra szlacheckie Wierzchucin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nro. 310 położone, a do massy sukcessyino-likwidacyiney ś. p. Jgnacego Franciszka Lochockiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 31,770 Tal.

Königlichen Landschafts = Diretion ruck= ftandiger Zinfen und anderer Forderun= gen halber öffentlich an den Meistbieten= den verkauft werden, und die Bietungs= Termine sind auf

ben 31. October c., ben 31. Januar 1827., and der peremtorische Termin auf ben 1sten Mai 1827.,

vor bem herrn Landgerichterath Speinger um 8 Uhr allbier angeseit.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Rangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unsc= rer Registratur eingeschen werden.

Bromberg den 18. Mai 1826.

the mind a usern postablished that

Ronigl, Preug. Landgericht.

27 śgr. są ocenione, na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowey tuteyszey z powodu zaległych prowizyów i innych pretensyów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydz maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 31. Października r. b., na dzień 31. Stycznia 1827.,

termin zaś perenitoryczny

na dzień 1. Maja 1827 r., zrana o godzinie 8. przed Wym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczo-

ne zostaly.

then of Maritimen equivations Majin a to mass, subsect inte-structured active mass, subsect inte-structured active material desired and the subsect of the section of the subsect of the s

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim ni ruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podannia wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione Patent.

Bum bffentlichen Berkauf bes im bie= figen Departement und Rreife belegenen, den Sofgerichte = Prafident v. Rleifischen Erben jugehörigen abelichen Gute Dran= lubie, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 25,912 Mthlr. 9 ggr. 3 pf. gewürdigt, und woffer in bem am 20. December b. 3. angeftandenen peremto= rifden Bietungs - Termin ein Meifigebot von 12,000 Athlr. in Westpreußischen Pfandbriefen, polnifchen Untheils, ab= gegeben worben, haben wir auf ben Un= trag der hiefigen Koniglichen Landschafte= Direction einen neuen Bietunge = Termin auf ben 2. Detober c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Gnftructione-Bim= mer bor bem herrn Landgerichte = Uffef= for v. Lockstadt angesett.

Besitfähige Raufer laben mir biergu mit ber Nachricht ein, bag bas Gut bem Meiftbietenden zugeschlagen werben foll, in fofern nicht gefetliche Sinder=

niffe eintreten.

Die Tare fann in unferer Regiffra= tur eingesehen werben:

Bromberg ben 22. Mai 1826. Ronigl. Prengisches Landgericht.

ns w Barcinic, kidze er czanistewsy

dester gante of alanen theoryolog

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży wsi szlacheckiey Przyłubia w tuteyszym De. partamencie i Powiecie położoney do Sukcessorów niegdy Prezesa Sądu Nadwornego Ur. Kleist należącey, podlug taxy landszaftowey na 25,912 tal. 9 dgr. 3 fen., ocenioney, za która w terminie zawitym na dniu 20. Grudnia r. z. odbytym summę 12000 tal w listach zastawnych zachodniopruskich, części polskiey podano, na wniosek tuteyszey Królewskiey Dyrekcyi landszaftowey wyznaczyliśmi nowy termin licytacyjny na na dzień 2, Października r.b. o godzinie gtey zrana w izbie naszey instrukcyiney przed Ur. Lockstaedt Assessorem Sadu Ziemiańskiego, na który ochotę kupna i zdolność posia. dania maigcych z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż wieś ta naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 22. Maia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

<u>大小的</u>主要,多次的基础。并为他们的

spendes led 135 jaug 350 savisdas tieto entiint and discussion of the middle of the

Bekanntmachung. Das im Domainen = Umt Roronowo belegene, jum nachlaffe bes Gute- lewo w Ekonomii Koronowskiey po.

Obwieszczenie.

Wieczysto dzierzawna wieś Karo-

besitzers Johann Buchholz gehörige Erb= lozona, do pozostalości Jana Buchfolgende Jahre meifibietend verpachtet Josci od Sgo Jana r. b. począwszy, na

Biergu haben wir ben Bietunge - Ter- tacyą w dzierzawę wypuszczoną. min auf ben 18. Juli c. coram De- Tym końcem wyznaczylismy terputato herrn Landgerichtsrath Arnger min lieytacyiny anberaumt, und fordern Pachtluftige na dzien 18. Lipca r. b. auf, fich in biefem Termin gablreich eins przed Sędzią Ziemiańskim W. Kru-

ben im Termine bekannt gemacht werden. zgromadzili, i swe licyta podali.

Konigl, Preuß. Landgericht. ogloszone w terminie. Language toma Sugar magazine

pachts - Gut Rarolewe cum pertinentiis holza należąca wraz z przyległościanebst ber Freischulzerei und dem Erbe mi tudzied wraz z solectwem okupadite - Arug in Muci, foll auf ben priem i karczmą wieczysto dzierza-Antrag eines Machlaß : Gläubigers von wng we Włukach, ma bydz na wnio-Johannis b. J. ab, auf 3 auf einander sek pewnego Wierzyciela pozostawerden. 1991 - not a ren e de trzy po sobie islace lata przez licy-

gufinden, und ihre Gebote abzugeben. ger, i wzywamy cheć dzierzawienia Die Berpachtungs = Bedingungen wer= maigeyeh, azeby sie w tymże licznie

Bromberg ben 1. Juni 1826. Warunki wydzierzawienia będą

STREET WATER WAS STREET

Bydgoszcz d. 1. Czerwca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Zieand has had miański. of my sin bem Meleschen maciblenen nerben

erround admires on the arriver in Aller

Bekanntmachung.

Cli divise nie savas przesakody.

declination and a deal and the control of the

solic appropriate is naywideless

discount przysydzona adetanie, ice

Dem Dublifo wird hiermit befannt gemacht, daß nach ber andbrucklichen Erflarung ber Wilhelmine Weffergrun verehelichte hutmacher Tesmann zu Barcin, welche mabrend ihrer Minder= jabrigfeit geheirathet, diefelbe bei erlang= ter Großjährigfeit bie Gemeinschaft ber Guter zwischen ihr und ihrem Chemann ausgeschloffen fat.

Ronigl. Preug. Land gericht. in bie John in

Obwiesczenie:

Uwiadomia się ninieyszem Publiczność, iż Wilhelmina z Westergrünów, żona kapelusznika Tesmana w Barcinie, która w czasie swey nieletności wstąpiła w śluby małżeń. skie, według wyraźney deklaracyi swoiey wspólność maiątku między sobą a mężem swoim wyłączyła.

Bydgoszcz d. 29. Maia 1826. Bromberg ben 29. Mai 1826. - Krot. Pruki Sad Ziemizfiskie

#### Ebictal=Citation.

Die Barbara geb. Mppierska, verwittswet geweiene Sikorska, verehelichte Aublin zu Offowiec, hat gegen ihren Ehemann, ben Abam Aublin, welcher sich im Jahre 1819. von ihr begeben, wegen boslicher Verlassung auf Trennung ber Ehe und Verurtheilung in die Chescheidungsstrafe geklagt.

Den Berklagten Abam Rublin laben wir baher hierdurch vor, sich in dem auf ben 29. Julius d. J. vor dem Herrn Landgerichts Auskulfator Schulz Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine in unserm Instruktions Zimmer personlich oder durch gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzusinden, und sich über seine Entsernung auf den Antrag der Rkagerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumatiam der boslichen Berlassung seiner Ehefrau für geständig geachtet, und es wird, was Nechtens ist, erkannt werben.

Bromberg ben 30. Marg 1826. Kouigl. Preuß. Landgericht.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Barbara z domu Wypierska owdowiała Sikorska zamężna Rublin z Ossowca podała naprzeciw małżonkowi swemu Adamowi Rublin, który się w roku 1819 od niéy oddalił z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninicyszem pozwanego Adama Rublin a żeby się w terminie na dzień 29. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Auskultatorem Szulcem w Izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonki swoiey za przyznane uważanem, co z prawa wypada wyrzeczonem zostanie.

Bydgoszcz d. 30. Marca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffationd=Patent.

Das im Dorfe Eichfelbe Mprfifter Kreises unter Mro. 3 belegene, ben Mi= chael Riebschlägerschen Sheleuten zuges borige, auf 953 Athle. gewürdigte Erb= Patent Subhastacyny.

that down half and

Nieruchomość wieczysto dzierżawna w wsi Elchfelde Powiatu Wyrzyskiego pod No. 3. sytuowana do malżonków Riebschlzeger należąca, pachtsgrundfifict, foll Schulben halber na 953 tal. oceniona, z powodu an ben Meifibietenben verlauft werben, und da im Licitatione = Termine beir 20. December pr. fein Bicter erschienen ift, fo haben wir einen neuen Dietunge= Termin auf ben 3ten October c. fruh um 11 Uhr vor bem Landgerichte= Rath herrn v. Topoleti hierfelbst ange= fett, wozu befitfabige Kanfluffige unter ber Bermarnung vorgelaben werden, baß bem Meiftbietenden bas Grundfluck qu= geschlagen werden foll, in sofern nicht gefehliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Die Tare fann in unferer Registratur eingeschen werden.

Schneibemuhl ben 29. Mai 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

długów naywięcey daiącemu sprzedana hydź ma; a ponieważ w terminie licitacyjnym dnia 20. Grudnia r. z. odbytym, ochote nabycia iev maiasy, nie zgłosił się, przeto nowy termin licytacyjny na dzień 3. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie 11, przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego W. Topolskim w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczonym został, na który ochotę nabycia i zdolność posiadania maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, iżnieruchomość pluslicytantowi przysądzoną zostanie, skoro prawne tego nie zaydą przeszkody. Taxa w Registraturae naszey przeyrzaną bydź može.

w Pile d. 29. Maia 1826. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Truckia Al Francisco Sour La at a Salar

The Land Colors

Befanntmachung.

Der herr Graf Joseph von Mycieleti gu Priebifd bei Liffa und beffen Chegat= tin Carolina geborne Grafin Wodzicka, baben in bem unter fich unterm iften Muguft 1820 in Krafau errichteten Che= vertrage, bie Gutergemeinschaft ausge= schloffen, welches nach § 422 Tit. I. Theil II bes Allgemeinen Land = Rechts

Obwiesczenie.

JW. Hrabia Mycielski w Przybyszewie pod Lesznem i małżonka tegoż JW. Karolina z domu Hrabina Wodzicka mocą aktu przedślubnego w Krakowie pod dniem 1. Sierpnia 1820 roku zdziałanego, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem stosownie do przepihiermif zur Kennfniß bes Publikums ge-

Fraustadt den 12. Juni 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. su §. 422. Tyt. I Część II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 12. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekanntenachung.

ridge of the sales of the deeply .

Da in dem am 10. Oktober v. J. angestandenen peremtorischen Termin zum
bestehtlichen Verkauf der, eine halbe Postmeile von hier gelegenen Wassermühle
Grabowiec genannt, nehst drei Mahlgangen und drei Kulmischen Hufen Land,
den Kubeschen Gheleuten gehörig, und
gerichtlich auf 7663 Thir. to sgr. gewürdigt, kein annehmbares Meistgebot
abgegeben worden, so wird hiermit ein
anderweiter peremtorischer Termin auf
den 12. September d. J. früh 9
Uhr in unserem Gerichts-Losale angeseit, zu welchem Zahlungs- und Besitzfähige eingeladen werden.

Jeber Meistbietende hat im Termin eine Caution von 500 Thir. zu deponieren, falls er nicht als hinlanglich zahelungsfähig bekannt ift.

Die Tare fann in unserer Registratur singefeben werben,

Camter ben 18. Mai 1826. Konigl, Prauß, Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Gdy w terminie zawitym na dniu 10. Października r. z. do publiczney sprzedaży młyna wodnego, Grabowiec zwanego, puł mili pocztowey ztad położonego, o trzech gonkach wraz z trzema włokami roli miary Chełminskiey, małżonkom Kube należącego, a sądownie na 5663 tal. 10 sgr. ocenionego, żaden z ochoczych tyle nie podał, aby przybicie nastapić mogło, wyznacza się więc nowy termin zawity na dzień 12. Września r. b. o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia naszego, na który chęć kupna i zdatność do posia. dania maiących się wzywa. tant każdy, którego się iako w stanie platy nie zna, będzie winien złożyć kaucyi 500 Talarów.

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Szamotulach d. 18. Maja 1826. Król Pruski Sąd Pokoju.

Bemaß Muftrag Gines Roniglichen Landgerichte in Frauffabt, foll bas, bem biefigen Burger Marcelli Ggofalefi gus gehörige im Goftyner Ctadtfelbe unter Dr. 33 belegene Stud Uder, Stam ge= nannt, welches auf 5168 Al. poln. ge= richtlich abgeschätzt, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation an den Meifibietenben öffentlich verfauft werben.

Bu biefem Ende haben wir einen Termin auf ben 7. August b. 3. in un= ferem Gerichts = Locale anberaumt, gu welchem Befig = und Jahlungefahige bier= mit eingelaben werben, und ber Deift= bietenbe fann nach erfolgter Genehmigung ben Bufchlag Diefes Grundftude gewar= tig jenn.

Die Zare und die Raufvedingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Goffen ben 19. Mai 1826. Ronial, Preug. Friedensgericht.

# Dublicandum. OBWIESZCZENIE.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź kawał roli na tuteyszym mieyskim polu pod Nr. 33 položony, na 5168 Zlt. polsk. sadownie oceniony (Staw zwany) Marcellego Szokalskiego obywatela tuteyszego własny, droga konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany. The contractor was a second

Tym końcem wyznaczyliśmy termin w Sądzie naszym na dzień 7. Sierpnia r. b., na który będący w stanie kupienia i zaplacenia ninieyszem wzywaią się, a naywięcey podaiacy, spodziewać się może po nastapionym zatwierdzeniu przybicia tegoż gruntu.

Taxa i warunki moga bydź w Registrsturze naszey przeyrzane.

Gostyn d. 19. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju. the applications of the property of the proper

Bekanntmachung.

Der Lieutenant und Amts = Actuarins Carl Ludwig Jacoby zu Betsche und die Wittwe Silber, Amalie Louise geborne Splettstöffer hieselbst, haben nach einem vor und errichteten She Rontrakte, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Tilebne ben 22. April 1826. Konigl. Preuf, Friedensgericht. Obwieszczenie.

Porucznik i Aktuaryusz Amtowy Karol Ludwik Jakoby z Pszczewa i wdowa Silber Amalia Luiza z Splettstesserów tu w mieyscu, wyłączyli między sobą w skutek zawartego kontraktu przedślubnego wspólność maiątku, co się ninieyszym do publiczney podaie wiadomości.

Wielen d. 22. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastations = Patent.

Winds released Laisenstage

Jufolge Auftrag bes Königl. Landgenichts zu Fraustadt, haben wir zum Berkauf im Wege der freiwilligen Subhastation der zu Slonin unter Aro. 7 belegenen Grundstücke oder zur Berpachtung derselben auf desi Jahre, ainen Termin auf den 28. August e. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstübe anderaumt, zu welchem wir Kauss- und Pachtlustige, Besitz- und Jahlungsfähige hiermit vorladen, mit dem Bemerken, daß der Meistbietende nach vorheriger Patent Subhastacyiny.

man and make and a state of

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do sprzedania w drodze dobrowolney subhastacyi lub wydzierzawienia na trzy lata gospodarstwa w Słoninie sub No. 7/11 polożonego na dzień 28.8ierpnia r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey izbie, na który ochotę do kupna lub zadzierzawienia i do posiadania zdolność maiących zapozywamy z tem nadmienieniem, iż naywarzenia i do nadmienieniem, iż naywarzenia specialniem.

Genehmigung bes gebachten Laubgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 19. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

10 PM 2 10 7 2 5 1 1 1 4 4 1 1

więcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się ma.

Kościan d. 19. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastations = Patent.

Let the series and the series of the

Auf den Antrag eines Glänbigers foll bie Halfte des zu Czempin sub Nro. 55. belegenen und dem Libel Wiener zugehderigen Hauses nehft Zubehor, welches gerichtlich auf 200 Thr. abgeschätzt worzben, im Wege der nothwendigen Subhaftation verkauft werden.

Jufolge Auftrag des Königlichen Lands gerichts zu Fraustadt haben wir einen Subhastationstermin auf den 12. Juli c. früh um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtöstube anderaumt, zu welchem wir Kaussussige, Besitz und Jahlungsfähige mit dem Bemerken vorladen: daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 20. April 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kredytora ma bydź w Czempinie sub Nro. 55 położona, i Loebel Wienerowi należąca się połowa domu wraz z przyległościami, która sądownie na 200 Tal. otaxowaną została, w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin subhastacyiny na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. w tuteyszéy sądowéy Izbie, na który ochotę do kupna, zapłacenia i zdolność posiadania maiących wzywamy, z tem nadmieniemiem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańs. przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 20, Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Das ju Rostarzewo unter Nro. 84 belegene, bem Bürger Gottlob Kahur daselbst eigenthümlich zugehörige Wohnshaus nehst Hofraum, Stallung, Scheusne, zwei Gärten und 8 Culmische Morgen Ackerland, welches alles gerichtlich auf 537 Athlir. abgeschätzt worden ist, soll zufolge Verfügung des Königlichen Landgerichts Meseritz, im Wege der nothewendigen Subhastation an den Meistbiesbietenden öffentlich verkauft werden.

Zu biesem Ende haben wir einen Termin auf ben 21. August c. Bormittags um 10 Uhr zu Rostarzewo angeseizt, zu welchem wir besist; und zahlungsfähige Kauflustige hierdurch vorladen.

Mollstein den 20. Mai 1826. Köntgl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

- Należące mieszczaninowi Bogusławowi Katzur nieruchomości, w Rostarzewie pod No. 84. położone, z domu mieszkalnego wraz z podworzem, stayni, stodoly, dwóch ogrodów i z 8miu morg helmińskich roli, składaiące się, ogółem na Tal. 537 sądownie ocenione, z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Końcem tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień Sierpnia r. b. przed poludniem o godzinie 10. w Rostarzewie, na który ochotę kupna maiących, do nabycia nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 20. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung.

Die zum Nachlasse bes hierselbst am 23. Februar 1825. verftorbenen Kanfmanns Benjamin Gottlich Schulz gehbrigen Effecten, bestehend aus verschiedenen Hansgeräthschaften, Mobbeln, Porzelain, Glaser, Betten, Wasche, Kleibungöstücke ze, sollen zufolge Berfügung des Konigl Landgerichts zu Meseeitz öffentlich an den Meistbietenden ge-

#### Obwieszczenie.

Pozostałość ruchoma zmarlego ku pca tutcyszego Beniamina Szulc, składaiąca się z rozmaitych sprzętów domowych, mebli, porcelany, szkła, pościeli, bielizny i garderoby, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiastową zapłatą w kurancie sprzedaną bydz ma. gen gleich baare Bezahlung verfauft werden.

Bu biesem Ende haben wir einen Termin auf ben 26. Juli c. Bormittags um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laben Kanflustige zu bemselben hierburch ein.

Wollfiein ben 17. Juni 1826.

Wyznaczywszy w celu tym termin na dzień 26. Lipca r. b. o godzinie 10. przodpołudniem tu w mieyscu, wzywamy ninieyszem na takowy ochotę kupna maiących.

Wolsztyn d. 17. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Bekanntmachung.

which are the property of the state of the s

Jum bssentlichen Verkause bes zum Gottsried Jungnikschen Machlasse gehdzrigen zu Karge, auf dem Reul unter Nro. 37 belegenen Wohnhauses, welches gerichtlich auf 600 Athle. abgeschäft worden ist, haben wir zufolge Verfügung des Königl. Landgerichts Meserity, einen neuen Victungs = Termin auf den 19. Inli c. Vormittags um 10 Uhr zu Karge anderaumt, wozu wir besitz und zahlungsfähige Kauslussige hierdurch vorzladen.

Wollstein ben 13. Juni 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht.

We the external pri Seed Sext

### Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży domostwa do pozostałości zmarłego Bogumira Jungnich należącego, w Kargowie pod Nr. 37. sytuowanego, sądownie na Talarów 600 ocenionego, wyznaczyliśmy stosownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, nowy termin na dzień 19. Lipca r. b. przed południem o godzinie totey w Kargowie, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 13. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Publifanbum.

to monethy the later the real

Es wird zum Berkauf ber zum Nachtaffe bes in Goncerzewo verftorbenen Commiffarii Johann Kozlowofi gehori=

#### Obwiesczenie.

Do sprzedaży pozostałości ruchomey Kommissarza Jana Kozłowskiego w Goncerzewie zmarlego, iest gen Effecten, ein Termin auf ben 1 1. Juli c. in Goncerzewo anberaunt, wo- zu sich Raufluftige einfinden konnen.

Koronowo den 26. Mai 1826.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

termin na dzień II. Lipca r. b. w Goncerzewie wyznaczony, w którym się ochotnicy zgłosić mogą.

Koronowo d. 26. Maia 1826.

Królewsko Pruski Sad Pokoiu.

#### Bekanntmachung.

Da in bem jum bffentlichen Berfauf im Wege ber nothwendigen Gubhaftation bes ben Stanislaus Modzelewsfischen Erben zugehörigen, im hiefigen Stadt= Relbe belegenen Stuck Acters, auf ben 9. Mai d. 3. angeffandenen Termin, fein Licitant erschienen, fo haben wir laut Antrag ber Intereffenten gu biefem Behuf einen Termin auf ben 24ten Guli c. anberaumt, zu welchem Rauf= luftige mit Bezugnahme auf unfer Pus blicandum vom 10 Januar b. J. welches durch das Pofener Intelligenzblatt Mro. 19, 24 und 30 gur offentlichen Renntniß gebracht worden, biermit ein= gelaben werden.

Gestyn den 24. Mai 1826. Kbnigl. Preuß, Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Gdy w wyznaczonym do publiczney sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi kawała roli w tuteyszym mieyskim polu położonego, Sukcessorom Stanisława Modzelewskiego należącego, na dzień 9. Maia r. b. terminie żaden licytant się nie stawił, przeto wyznaczyliśmy na wniosek Interesseentów nowy termin na dzień 24. Lipca r. b. na który ochotę maiących kupienia, z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 10. Lutego w Intelligenchlatach No. 19, 24. 1 30 umieszczonego, ninieyszem wzywaią się.

Gostyń d. 24. Maia 1816. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

# Subhaftationd=Patent.

Im Auftrage des Königl. Hochlöblischen Landgerichts zu Bromberg, haben wir einen peremtorischen Termin zum Verfauf der, der Wittwe Sterz gehörisgen zu Gasawa, früher unter Nro. 32. dann unter Nro. 43. und jest unter Nr. 47. belegenen Grundstücke, bestehend aus einem massiven Wohnhause, Stall und Garten, auf den 24. August c. Vormittags um 10 Uhr zu Gsawa ans

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczyliśmy termin peremtoryczny do sprzedaży wdowie Sterz, przynależących w Gąsawie dawniey pod No. 32. późniey pod Nr. 43 a teraz pod No. 47 położonych gruntów składających się z domu murowanego, stayni i ogrodu na 24. Sierpnia r.b. przed obiadem o 10. godzinie w Gą-

geset, wojn wir Raufluftige mit bem Benrerfen vorladen, bag dem Meifibictenden nach erfolgter Genehnigung des Königl. Landgerichts zu Bromberg, ber Zuschlag geschicht.

Die Tage kann von jest bis gum Termin in unserer Registratur nachgeschen werden, und die etwanigen Erinnerungen gegen dieselbe bis 4 Wochen vor dem Termine angezeigt werden.

Schubin den 2. Juni 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. sawie na, który ochotników kupna z tém nadmienieniem wzywany, że naywięcey daiący po nastąpionem zatwierdzeniu Królewskiego Sądu Ziemizńskiego w Bydgoszczy przybicia spodziewać się może.

Taxa od tego momentu až do terminu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może — iakiekolwiek wzmianki przeciw takowey do 4ech tygodni przed terminem wskazane bydź maią.

Szubin d. 2. Gzerwcz 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftationd=Patent.

Das in den hiesigen stadtischen Feldsmarken, an der Grenze des Dorfs Gozzuppia belegene, zum Maria Elisabeth Buchholzschen Nachlasse gehörige, und auf 206 Athle gerichtlich gewördigte Robeland, soll bssentlich an den Meistsbietenden anderweit verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin vor dem Deputirten Justigrath Müller auf ben 1. September c. Vormittage um 11 Uhr in unserem Insstruktions = Zimmer anberaumt, zu welschen wir besitzsähige Kauflustige mit dem Eröffnen hiermit einladen, daß dem Meist = und Vestbietenden der Zuschlag geschehen wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse entgegen stehen.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

Patent Subhastacyiny.

Kopanina w tuteyszych polach mieyskich, nad granicą wsi Gorzupi położona, do pozostałości niegdy Maryi Elżbiety Buchholz należąca, i na 206 tal. sądownie oszacowana, powtórnie naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny przed Deputowanym Sędzią Müller na dzień 1. Września r. b. o godzinie 11, zrana w izbie naszey instrukcyjney, na który zdolnych do posiadania, chęć kupna maiących z tém oznaymieniem ninicyszem zapozywamy, iż przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne iakie nie zaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszey pod-

wahrend ben Diensistumben eingesehen merden.

Krotoschin ben 13, Mai 1826. Rurfil. Thurn = und Tarisiches Rurftenthums = Gericht.

czas godzin służbowych przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 13. Maia 1826. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xiestwa.

Befanntmachung.

Auf bem Gute Rogbitek und bem Bormerfe Mechnacz bei Birnbaum merben im Auftrage bes Konigl. Landge= richts hierfelbst 1800 Schaafe, 60 Stud Rindvieh, 6 Pferde und 46 Schweine offentlich am 30. Juni c. Bormittage um 8 Uhr verfauft werben. was ben Raufluftigen hiermit befannt gemacht wirb.

Meferit ben 20. Juni 1826. p. b. Gols, Landgerichts = Affesfor. Ohwieszczenie.

We wsi Rozbitku i na folwarku Mechnacz pod Międzychodem, przedawać będę w skutek zlecenia tuteyszego Sadu Ziemiańskiego, dnia 30 Czerwca r. b. o godzinie 8. zrana 1800 sztuk owiec, 60 sztuk rogatego bydła, 6 koni i 46 świń, naywięcey ofiaruiącemu; o czem ochote kupienia maiących ninieyszem nwiadomiam.

Miedzyrzecz d. 20. Czerwca 1826 Goltz. Assessor Sadu Ziemiańs.

Ungeige. Auch meine geliebee Banba, mein einziges Rind, ift am 23. b. M., ale am geen Tage nach bem Tobe ihrer verflarten Mutter, an Babns frampfen, welche im Berlaufe ber Mafern bingugetreten maren, in ben Urs men ihrer Grofeltern und Canten in Bredlau gefforben.

Pofen ben 26. Juni 1826.

Brzofowstl, Regierungsrath.

Doniesienie dla Właścicieli dobr i Ekonomów. W litografii K. A. Simona w Poznaniu widzie: INWENTARZ

zawierający formularze do zapisywania wszelkich rachunków, iakie tylko przez cały rok w gospodarstwie trafić się mogą.

Dokładnieyszego doniesienia, dostać można w księgarni wyżey

wymienionego w rynku No. 84.

Anttion von Mobilien n. f. w.

Donnerstag ben 29sten Juni d. J. sich 9 Uhr werde ich in meinem Haus se Mobilien, bestehend in Kommoden, Sopha, Schenkspinden, ein neues Kinderbeichen, ferner ein halbbebeckter in Febern hangender Wagen, Kupfersstiche, Delgemabloe, ein großer eiferner Wagebalken, feine Bernsteinpfeifens mundstücke und mehrere andere Segenstände, öffentlich veranktioniren.

Uhlgreen.

Frische hell. Geringe empfing und verkauft gu 7 gr. F. Bielefeld.

Frisch geräncherten Mein=Lachs hat Llegter Post erhalten.

C. F. Gumprecht.

Doniesienie Handlowe. Świeży wędzony rynski łossoś odehrał ostatnią poczta.

Karol Gumprecht.

In der Galanterie-Handlung des L. Alport in Posen auf dem Markte neben Herrn E. Gumpfecht No. 49 empsiehlt sich einem hohen Udel und hochs guberehrenden Publikum mit der in Commission erhaltenen englisch-chemisch approdicten Wagen, Mahlen, und Maschinen, Schmiere. Diese Masse, wos durch sich laut amtlichen Uttesten ergeben hatt daß der große Breslauer Eils wagen mit 4 Loth solcher Masse eingeschmiere dis Berlin wohl ausgehalten hat, und daß, hätte man etwas nehr Schmiere dazu verwender, so wäre dieser Eilswagen ohne geschmiert zu werden dis Beslau zurückgezangen, ludem ein gut geschmiertes Rad mie dieser Masse, sowohl bei hölzernen als eisernen Uchsen roo Mellen zurücklegt, beim Gange der Masschinen 10 Tage lang nicht eins geschmiert werden darf, wenn diese Masse auf der Uchse auch eintrocknet; so bald das Rad wieder in Bewegung komme, so thut diese Schmiere dieselbe Wickung, folglich kommt than mit dieser chemischen Masse billiger durch, als mit der gewöhnlichen Schmiere, indem eine Schachtel von 34 Loth sur Schre wird.

Herr I\*\*\* R\*\*\*, wird hiermit aufgefordert, seine Verbindlichkeiten in Leipzig an C\*\*\* S\*\*\*\*, balbigst zu erfüllen.